## Gesetz-Sammlung

## ZBIÓR PRAW

fur bie

dla

### Königlichen Preußischen Staaten.

### Państw Królestwa Pruskiego.

M 38.

(No. 6150.)

(Nr. 6150.) Gesetz wegen Aushebung des Preußischen Landrechts vom Jahre 1721. und der Instruktion für die Westpreußische Regierung vom 21. September 1773. in den jetzt zu der Provinz Pommern gehörenden vormals Westpreußischen Landestheilen. Vom 4. August 1865.

prawa krajowego z roku 1721. i instrukcyi dla Rządu Zachodnio-Pruskiego z dnia 21. Września 1773., wśród należących obecnie do prowincyi Pomorskiej niegdyś Zachodnio-Pruskich krain. Z dnia 4. Sierpnia 1865.

Prawo, tyczące się zniesienia Pruskiego

### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Kandtages Unserer Monarchie, zur Herstellung eines den gegenwärtigen Bedürfnissen entsprechenden Rechtszustandes für diejenigen Landestheile der Provinz Pommern, in welchen das Landrecht von 1721. bisher noch Gültigkeit hatte, was folgt:

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

stanowimy, celem zaprowadzenia odpowiedniego potrzebom obecnym stanu prawa dla krain prowincyi Pomorskiéj tych, w których prawo krajowe z roku 1721. dotąd było jeszcze w mocy, za zgodą obu Izb Sejmu Monarchii Naszéj, co następuje:

#### Art. I.

In folgenden zur Provinz Pommern gehörigen Landestheilen:

- 1) den Kreisen Lauenburg und Butow,
- 2) den in den Kreisen Belgard, Dramburg und Reustettin belegenen Ortschaften, welche früher zu Westpreußen gehort haben,

### werben

a) das Preußische Landrecht von 1721., Jahrgang 1865. (Nr. 6150—6151.)

Ausgegeben ju Berlin ben 25. Auguft 1865.

#### Art. I.

W następujących do prowincyi Pomorskiej należących częściach kraju:

- 1) w powiatach Lauenburg i Buetow,
- 2) w miejscach, wśród powiatów Belgard, Dramburg i Nowyszczecin położonych, które niegdyś do Prus Zachodnich należały.
  - a) Pruskie prawo krajowe z roku 1721., [188]

Wydany w Berlinie dnia 25. Sierpnia 1865.

b) die Instruktion für die Westpreußische Resgierung vom 21. September 1773., soweit solche noch in Kraft sind, mit dem 1. Dk= tober 1865. aufgehoben.

### Messey Isgodyw Art. II. s liwois

An die Stelle der aufgehobenen Rechte (Art I.) treten die Vorschriften Unseres Allgemeinen Land=rechts nebst den dasselbe erläuternden, ergan=zenden und abandernden Bestimmungen.

Unter den Sheleuten, welche sich nach dem 30. September 1865. verheirathet haben, tritt die allgemeine Gutergemeinschaft des Allgemeinen Landrechts ein.

#### Art. III.

- I. Der im Artikel I. angeordneten Aufhebung ungeachtet, bleiben die folgenden Bestimmun= gen des bisherigen Provinzialrechts in nach= stehender Fassung in Kraft:
  - 1) Hat Jemand ohne Bewilligung bes Eigenthumers auf fremdem Grunde Schäße gesucht und gefunden, so fällt die ihm sonst als Belohnung gebührende Halfte nicht dem Fiskus, sondern dem Eigenthumer des Landes zu.
  - 2) Inseln in öffentlichen Flussen sind kein Borbehalt des Staats.
  - 3) In den im Artikel I. Nr. 1. benann= ten Landestheilen können durch Bertrag die Zinsen auf sechs vom Hundert be= stimmt werden.
  - 4) Der Fischfang in offentlichen Gewässern ift kein Borbehalt bes Staats.
  - 5) Der Bernstein, soweit er in der Osisee gesischt oder am Strande derselben gefunden wird, ist ein vorbehaltenes Gigenthum des Staats.

skiego z dnia 21. Września 1773.,

ileby takowe były jeszcze w mocy, z dniem 1. Października 1865. się znoszą.

#### childed day sides Art. II. day 1905

W miejsce praw zniesionych (artykuł I.) przepisy powszechnego prawa krajowego Naszego wraz z postanowieniami takowe objaśniającemi, uzupełniającemi i odmieniającemi wstąpić mają.

Pomiędzy małżonkami, po 30. Września 1865. zaślubionemi, powszechna wspólność majątku wedle powszechnego prawa krajowego miejsce mieć będzie.

#### Art. III.

- I. Mimo zniesienia w artykule I. rozporządzonego, powinny następujące postanowienia dotychczasowego prawa prowincyalnego w następującéj formie moc obowięzującą zatrzymać:
  - 1) Jeżeliby kto bez zezwolenia właściciela na obcym gruncie skarbów szukał i takowe znalazł był, połowa, jakaby mu się w innym przypadku w nagrodzie należała, nie fiskusowi, ale właścicielowi gruntu przypaść ma.
  - 2) Wyspy po rzekach publicznych rezerwą Rządu nie są.
  - 3) W krajach, w artykule I. No. 1. oznaczonych, prowizye kontraktem na sześć od sta wymówione być mogą-
  - 4) Rybołóstwo po wodach publicznych rezerwą Rządu nie jest.
  - 5) Bursztyn, w morzu wschodniém łowiony lub na brzegu jego znajdywany, rezerwowaną własnością Rządu być ma.

- 6) Innerhalb bes Landes ist dagegen jeder Grundeigenthumer berechtigt, auf seinem Grunde Bernstein zu suchen und zu graben.
- 7) Wer, ohne zum Bernsteinsammeln befugt zu sein, solchen zufällig aufsischt, sindet oder gräbt, hat alle Rechte und Pflichten des Finders. (Allgemeines Landrecht Theil I. Titel 9. §§. 17. bis 22. und §§. 43. bis 73.)
- II. Die im S. 210. des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865. für den Geltungsbereich des Provinzialrechts für Westpreußen getroffenen Bestimmungen sind auch für die im Artikel I. benannten Landestheile maaßgebend.

#### Art. IV.

Die in den SS. VIII. IX. und X. des Pusblikationspatents zum Allgemeinen Landrechte vom 5. Februar 1794, aufgestellten Grundsätze finden auch auf das bisherige Provinzialrecht Anwensbung.

#### Art. V.

Das Verhältniß der Eheleute, welche sich vor dem 1. Oktober 1865, verheirathet haben, soll in Ansehung der Rechte und Pflichten unter Lebendigen, sowie der Grundsäße über die Versmögenbaußeinandersetzung bei Trennung der Ehe durch richterliches Erkenntniß nach den Gesetzen, welchen die Eheleute zur Zeit der geschlossenen Ehe unterworsen waren, bestimmt werden.

Bei der Erbfolge hingegen, sofern dieselbe nicht auf Verträgen oder letztwilligen Verordnungen beruht, soll der überlebende Shegatte die Wahl haben, ob er nach den zur Zeit der geschlossenen She geltend gewesenen Gesetzen oder nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts erben wolle.

#### Art. VI.

Die Berjährung soll in denjenigen Fällen, in benen sie vor dem 1. Oktober 1865. vollendet ist,

- 6) Wśród lądu zaś każdemu właścicielowi gruntu na gruncie swym za bursztynem szukać i kopać wolno.
- 7) Temu, coby nie mając prawa do zbierania bursztynu, przypadkiem takowy złowił, znalazł lub wykopał, wszelkie prawa i obowiązki znalazcy służyć będą. (Powszechne prawo krajowe Część I. Tytuł 9. §§. 17. do 22. i §§. 43. do 73.)
- II. Postanowienia w §. 210. powszechnego prawa górniczego z dnia 24. Czerwca 1865., na obwód ważności prawa prowincyalnego dla Prus Zachodnich wydane, powinny i dla krajów w artykule I. oznaczonych mieć moc obowięzującą.

#### Art. IV.

Zasady, w §§. VIII. IX. i X. patentu publikacyjnego do powszechnego prawa krajowego z dnia 5. Lutego 1794. przyjęte, i do dotychczasowego prawa prowincyalnego zastósowane być mają.

#### Art. V.

Stosunek małżonków, przed 1. Października 1865. zaślubionych, powinien pod względem praw i obowiązków pomiędzy żyjącymi, tudzież pod względem zasad, tyczących się separacyi majątku przy rozwodzie małżeństwa na mocy wyroku sądowego, uważany być wedle praw tych, którym małżonkowie w chwili zawarcia małżeństwa podlegali.

Przy sukcesyi zaś, ileby takowa na układach lub ostatecznych dyspozycyach nie polegała, służyć ma pozostałemu małżonkowi prawo wyboru, czyby wedle praw, jakie w chwili zawarcia małżeństwa były w mocy, lub wedle powszechnego prawa krajowego, spadek brać chciał.

#### Art. VI.

Przedawnienie w przypadkach tych, w którychby takowe przed 1. Października 1865,

nach den bisherigen Rechten beurtheilt werben, wenn auch die daraus entstehenden Befugnisse oder Einwendungen erst spaterhin geltend gemacht corach upierwszonych towarz vanedrew

In solchen Fallen aber, in welchen die bis= berige gefetmäßige Frist zur Berjahrung mit dem 1. Oktober 1865. noch nicht abgelaufen ift, follen, soweit es nicht auf die Zulässigkeit des Anfangs der Berjährung oder auf eine vor dem gedachten Zeitwunkte stattgefundene Unterbrechung ankommt, Die allgemeinen Landesgesetze zur Anwendung ge= bracht werden.

Sollte jedoch zur Vollendung einer vor dem 1. Oktober 1865. angefangenen Verjährung in den allgemeinen Landesgesetzen eine kurzere Frist, als in ben bisherigen Provinzialgesetzen vorge= schrieben sein, so kann berjenige, welcher in einer solchen kurzeren Verjährung sich grunden will, die Frist nur vom 1. Oktober 1865. an berechnen.

### gist an dozoskwourt. VII.

Die im Artikel VII. des Publikationspatents zum Allgemeinen Landrechte vom 5. Februar 1794. angeordnete Suspension einzelner in den drei ersten Titeln des zweiten Theils des Allgemeinen Kandrechts enthaltenen Bestimmungen bort, soweit fie noch bestanden hat, mit dem 1. Oftober 1865. auf.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. Gegeben Gastein, ben 4. August 1865.

v. Bismard : Schonhausen. v. Bobel : Bismarck - Schoenhausen. Bodel schwingh. v. Roon. Gr. v. Igenplig. schwingh. Roon. Hr. Itzenplitz. v. Mubler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Muehler. Hr. Lippe. Selchow. Gr. zu Eulenburg. Hr. Eulenburg.

było dokonane, powinno wedle praw dotychczasowych być uważane, choćby prawa lub ekscepcye ztąd wynikające dopiero później uroszczone były.

W przypadkach takich zaś, w którychby prawny dotychczasowy termin przedawnienia z 1. Października 1865. nie miał był jeszcze upłynąć, powinny, ileby o słuszność rozpoczęcia przedawnienia ani o przerwanie, przed terminem rzeczonym zaszłe, nie chodziło, powszechne prawa krajowe być przystósowane.

Jeżeliby zaś na dokonanie przedawnienia, przed 1. Października 1865. rozpoczetego, w powszechnych prawach krajowych termin krótszy aniżeli w dotychczasowych prawach prowincyalnych był przepisany, w takim razie temu, coby na krótszém przedawnieniu takiém opierać się zechciał, li terminu od 1. Października 1865. rachować będzie wolno.

#### Art. VII.

Przepisane w artykule VII. patentu publikacyjnego do powszechnego prawa krajowego z dnia 5. Lutego 1794. zawieszenie niektórych postanowień w trzech pierwszych tytułach części drugiej powszechnego prawa krajowego zawartych, powinno, gdzieby takowe jeszcze istnieć miało, z dniem 1. Października 1865. ustać.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć.

Dan w Gastein, dnia 4. Sierpnia 1865.

### (L. S.) Wilhelm. (L. S.) Wilhelm.

(Nr. 6151.) Privilegium wegen Ausgabe von 900,000 Thalern in vier ein halbprozentigen Prioritats= Obligationen der Berlin=Stettiner Eisenbahngesellschaft, Behufs des Baues einer Eisenbahn von Pasewalk über Straßburg dis zur Preußisch = Mecklenburgischen Landesgrenze. Lom 18. Juli 1865.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

Rachdem von Seiten ber Berlin = Stettiner Eisenbahngesellschaft auf Grund bes von ber Generalversammlung am 15. Mai 1865. gefaßten Beschluffes über die Erbauung und ben funftigen Betrieb einer Gifenbahn von Pasewalt über Straß= burg bis zur Preußisch = Mecklenburgischen Lan= desgrenze angetragen worden ift, ihr zu diesem Iwecke die Aufnahme einer Anleihe von neun mal hundert tausend Thalern gegen Ausstellung auf den Inhaber lautender und mit Zinsscheinen ver= sehener Prioritate-Obligationen zu gestatten, und Wir zur Ausführung biefer Bahn unter bem 25. Mai d. J. Unfere landesherrliche Geneh= migung ertheilt haben, wollen Wir in Beructsichtis gung der Gemeinnützigkeit dieses Unternehmens und in Gemäßheit des S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. burch gegenwartiges Privilegium Die Emission gedachter Prioritats = Obligationen unter nachstehenden Bedingungen genehmigen.

### S. 1. Sierpnia 1865

Die Prioritats = Obligationen, welche auf der Ruckseite einen Abdruck dieses Privilegiums entsbalten, von drei Mitgliedern des Direktoriums unterzeichnet, von dem Rendanten der Gesellschaft gegengezeichnet und mit dem Stempel der Gesellschaft versehen werden mussen, werden jede zu zweihundert Thalern in fortlaufenden Rummern von 1. bis 4500. unter der Bezeichnung:

(No. 6151.) Przywiléj, tyczący się wydania 900,000 talarów w cztero i pół procentowych obligacyach upierwszonych towarzystwa kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiego, celem zbudowania kolei żelaznéj od Pazewalk na Sztrasburg do granicy krajowej Prusko-Meklenburskiéj. Z dnia 18. Lipca 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Na wniosek towarzystwa kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiego, zaniesiony na mocy uchwały przez walne zebranie na dniu 15. Maja 1865. względem zbudowania i przyszłego prowadzenia kolei żelaznéj od Pazewalk na Sztrasburg do granicy krajowéj Prusko-Meklenburskiéj postanowionéj, aby mu końcem tym pożyczkę w ilości dziewięciu kroć sto tysięcy talarów za wystawieniem opiewających na dzierzyciela, kuponami prowizyjnemi opatrzonych obligacyi upierwszonych zaciągnąć było wolno, a Udzieliwszy na wykonanie kolei rzeczonéj pod dniem 25. Maja r. b. sankcya Nasze Monarszą, Dozwalamy ze względu na wszechużyteczność przedsięwzięcia tego i na mocy §. 2. prawa z dnia 17. Czerwca 1833., przywilejem niniejszym emisyi rzeczonych obligacyi upierwszonych, pod warunkami następującemi.

### S. 1. History manage

Obligacye upierszone, które na przeciwnéj stronie odbicie przywileju niniejszego zawierać, przez trzech członków dyrekcyi podpisane, przez rendanta towarzystwa kontrasygnowane i pieczęcią towarzystwa opatrzone być mają, powinny każda po dwieście talarów w numerach bieżących od 1. do 4500. pod oznaczeniem: »obligacya kolei żelaznéj

"Berlin-Stettiner Eisenbahn-Obligation V. Emission", nach dem anliegenden Schema I. stempelsfrei ausgefertigt.

Jeber Obligation werden Zinskupons auf zehn Jahre und ein Talonschein zur Erhebung fernerer Kupons nach dem anliegenden Schema II. beigegeben. Dieselben werden von dem Direktorium nicht unterzeichnet, sondern erhalten nur den Stempel der Gesellschaft und die Unterschrift des Kontroleurs.

Diese Kupons, sowie der Talonschein werden alle zehn Jahre zufolge besonderer Bekanntma=chung erneuert.

Die Außreichung der neuen Serie erfolgt an den Präsentanten des Talonscheines, sofern nicht dagegen von dem Inhaber der Obligation bei dem Direktorium der gedachten Gesellschaft schriftlich Widerspruch erhoben worden ist. Im Falle eines solchen Widerspruchs erfolgt die Außreichung an den Inhaber der Obligation. Diese Bestimmung wird auf dem Talonschein besonders vermerkt.

#### S. 2.

Die Prioritats = Obligationen werden mit vier einhalb Prozent jährlich verzinset und die Zinsen in halbjährlichen Terminen, am 1. April und 1. Oktober jeden Jahres, in Stettin und in Berlin berichtigt. Zinsen von Prioritäts = Obligationen, deren Erhebung innerhalb vier Jahren von dem in dem betreffenden Rupon bezeichneten Zahlungs = tage an nicht geschehen ist, verfallen der Gessellschaft.

### S. 3.

Die Inhaber der Prioritäts = Obligationen sind auf Höhe der darin verschriebenen Kapitalbeträge und der dafür nach S. 2. zu zahlenden Zinsen Gläubiger der Berlin=Stettiner Eisenbahngesell= schaft. Sie haben in dieser Eigenschaft in Un= Berlińsko-Szczecińskiej emisya V.«, na załączony wzór I. bez stępla być wygotowane.

Obligacyi każdéj kupony prowizyjne na dziesięć lat i talon dla pobrania dalszych kuponów na załączony wzór II. przydane być mają. Takowe przez dyrekcyą podpisywane nie będą, ale raczéj li pieczęć towarzystwa i podpis kontrolera otrzymać powinny.

Kupony te, jako i talon co dziesięć lat na mocy osobnego ogłoszenia ponawiane będą.

Wydanie nowego poczetu nastąpi na ręce prezentującego talon, jeżeliby naprzeciw temu ze strony dzierzyciela obligacyi u dyrekcyi rzeczonego towarzystwa protest piśmiennie zaniesiony nie został. W razie zaniesienia protestu takiego, wydanie na ręce dzierzyciela miejsce mieć będzie. Postanowienie to na talonie osobno zauważone być powinno.

#### §. 2.

Od obligacyi upierwszonych cztery i pół prowizyi rocznie się opłacać, a z prowizyi w półrocznych terminach, 1. Kwietnia i 1. Października każdego roku w Szczecinie i Berlinie uiszczać się będzie. Prowizye od obligacyi upierwszonych, których pobranie w przeciągu latczterech od oznaczonego w dotyczącym kuponie dnia zapłaty nie nastąpi, na rzecz towarzystwa przepadną.

#### §. 3.

Dzierzyciele obligacyi upierwszonych pod względem zapisanych niemi kwot kapitałowych tudzież prowizyi, na mocy §. 2. opłacać się odeń mających, wierzycielami towarzystwa kolei Berlińsko-Szczecińskiego będą. Jako takim sehung der Bahn von Pasewalk über Straßburg służyć im co do kolei od Pazewalk na Sztrasdur Landesgrenze und deren Betriebsmittel ein unbedingtes Vorzugsrecht vor den Inhabern der Stammaktien und der auf Grund der Allerhoch= ten Privilegien vom 25. Juni 1848. (Gefeß= Samml. für 1848. S. 268.), vom 18. August 1856. (Gefeß=Samml. für 1856. S. 1215.), vom 6. September 1858. (Gesetz=Samml. für 1858. S. 847.) und vom 21. Juni 1861. (Gesetz= Samml. für 1861. S. 701.) emittirten alteren Prioritats=Obligationen der Berlin=Stettiner Gifen= bahngesellschaft. Auch in Ansehung des übrigen Gefellschaftsvermogens haben sie ein Vorzugsrecht vor den Inhabern der Stammaktien. Den In= Dabern der auf Grund der Allerhöchsten Privilegien vom 25. Juni 1848., vom 18. August 1856., vom 6. September 1858. und vom 21. Juni 1861. emittirten Prioritats=Obligationen verbleibt dagegen In Unsehung des eben gedachten übrigen Gesell= Chaftsvermögens das denselben verschriebene Vor= dugsrecht.

### S. 4.

Bur allmäligen Tilgung ber Schuld wird jahr= lich, vom Jahre 1869. an, ein halbes Prozent von Dem Kapitalbetrage der emittirten Prioritats=Obli= gationen, nebst den ersparten Zinsen von den amortisirten Obligationen verwendet. Der Gesell= chaft bleibt jedoch vorbehalten, mit Genehmigung Unferes Handels = Ministers nicht nur den Til= gungsfonds zu verstärken, sondern auch die sammt= lichen noch nicht getilgten Obligationen zur Ruck= dahlung mit einem Male zu kundigen.

Die Bestimmung der jahrlich zur Tilgung kommenden Obligationen geschieht durch Ausloo= lung Seitens des Direktoriums mit Zuziehung eines das Protokoll führenden Notars in einem vierzehn Tage zuvor einmal offentlich bekannt gemachten Termine, zu welchem Jedermann der Zu-

tritt freisteht.

burg do granicy krajowéj tudzież co do środków obrotowych jej, bezwzględne prawo pierwszeństwa przed dzierzycielami akcyi pierwotnych jako i wydanych na mocy Najwyższych przywilejów z dnia 25. Czerwca 1848. (Zbiór praw na rok 1848. str. 268), z dnia 18. Sierpnia 1856. (Zbiór praw na rok 1856. str. 1215), z dnia 6. Września 1858. (Zbiór praw na rok 1858. str. 847) i z dnia 21. Czerwca 1861. (Zbiór praw na rok 1861. str. 701) starszych obligacyi upierwszonych towarzystwa kolei Berlińsko-Szczecińskiego, powinno. Także i pod względem drugiego majatku towarzystwa, prawo pierwszeństwa przed dzierzycielami akcyi pierwotnych mieć będą. Natomiast dzierzycielom obligacyi upierwszonych, na mocy Najwyższych przywilejów z dnia 25. Czerwca 1848., 18. Sierpnia 1856., 6. Września 1858. i 21. Czerwca 1861. wydanych, pod względem rzeczonego co dopiero drugiego majatku towarzystwa, zapisane im prawo pierwszeństwa pozostać się ma.

Na stopniowe umarzanie długu obracać się rocznie, począwszy od roku 1869., pół procentu od kwoty kapitałowej wydanych obligacyi upierwszonych, oraz prowizye, od amortyzowanych obligacyi oszczędzone, będzie. To-od warzystwu atoli zastrzega się prawo, nie tylko zasilenia, za zezwoleniem Naszego Ministra handlu, funduszu amortyzacyjnego, ale i wypowiedzenia naraz celem zwrócenia wszystkich nie umorzonych jeszcze obligacyi.

Obligacye rocznie amortyzować się mające wyznaczane będą za pomocą losowania ze strony dyrekcyi za przybraniem notaryusza. protokół prowadzącego, w terminie w czternaście dni pierwej raz jeden publicznie ogłoszonym, na któren każdemu przystęp dozwolony.

Die Bekanntmachung der Nummern der ausge= loosten Prioritats=Obligationen, sowie eine etwaige allgemeine Rundigung erfolgt durch dreimalige Einruckung in die offentlichen Blatter; die erfte Einruckung muß mindestens drei Monate vor dem bestimmten Zahlungstermine stattfinden.

Die Einlösung der ausgeloosten Obligationen geschieht am 1. Oktober des betreffenden Jahres. Die Einlösung der gekündigten Obligationen kann sowohl am 1. April als am 1. Oftober jeden Jahres stattfinden.

Die Ruckzahlung erfolgt in beiden Fallen nach dem Rennwerthe gegen Auslieferung der Obliga= tionen an deren Prasentanten zu Berlin oder Stet= tin, nach der Wahl des Berechtigten.

Die Berginsung der Obligationen hort an dem Tage auf, an welchem sie zur Ruckzahlung fällig find. Wird diese in Empfang genommen, so muffen zunächst die ausgereichten Zinskupons, welche spater als an jenem Tage verfallen, mit der fälligen Obligation eingeliefert werden; ge= schieht dies nicht, so wird der Betrag der fehlen= den Zinskupons von dem Kapitale gekurzt und zur Einlosung dieser Rupons verwendet.

Die im Wege bes Tilgungsverfahrens eingeloften Obligationen werden unter Beobachtung der oben wegen der Ausloosung vorgeschriebenen Form verbrannt; diejenigen, welche im Wege ber Rundigung oder der Ruckforderung (cfr. S. 7.) eingeloft werden, tann die Gefellschaft wieder ausgeben.

Ueber die Ausführung der Tilgung wird dem fur bas Gifenbahn = Unternehmen bestellten Rom= missarius jahrlich Nachweis geführt.

Sollen angeblich verlorene ober vernichtete Obligationen amortisirt werden, so wird gerichtlis weczonych obligacyi chodziło, powinno wy

Ogłoszenie numerów wylosowanych obligacyi pierwotnych, tudzież możebne na przypadek ogólne wypowiedzenie, nastąpi za pomocą trzechkrotnéj inseracyi w pismach publicznych; inseracya pierwsza przynajmnie w trzy miesiące przed wyznaczonym terminem odpłaty miejsce mieć powinna.

Wykupienie obligacyi wylosowanych 1. Października roku dotyczącego nastąpi. Wykupienie obligacyi wypowiedzianych, tak 1. Kwietnia jako i 1. Października roku każdego miej sce mieć może.

Zwrócenie w obu przypadkach wedle wartości nominalnéj za wydaniem obligacyi, na rece prezentującego w Berlinie albo Szczeci nie, do wyboru uprawnionego, nastąpi.

Opłata prowizyi od obligacyi ustanie z dniem tym, w którym też ostatnie będą płatne. W razie pobrania wypłaty, powinny poprzednio wydane kupony prowizyjne, któreby później aniżeli w dniu tym były płatne, z obligacyą płatną być zwrócone; w przeciwnym razie kwota brakujących kuponów prowizyjnych z kapitału potrąconą i na wykupienie kuponów tychże obrócona bedzie.

Obligacye za pomocą procederu amortyzacyjnego wykupione, winny za przestrzeganiem formalności powyż pod względem wylosowania przepisanéj, być spalone; takie zaś, któreby za pomocą wypowiedzenia albo zażądania napowrót (cfr. §. 7.) wykupione być miały, towarzystwo wydać znów będzie mogło.

Co do wykonania amortyzacyi powinien komisarzowi, dla przedsiębierstwa kolei ustanowionemu, rocznie wykaz być dawany.

Jeżeliby o amortyzacyą zaginionych lub zni

des Aufgebot nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen erlaffen. Für bergestalt amortisirte, lowie auch fur zerriffene ober sonst unbrauchbar gewordene, an die Gesellschaft zurückgelieferte und ganzlich zu kaffirende Obligationen werden neue a catherine and drives dergleichen angefertigt.

Ungeblich verlorene oder vernichtete Zinsku= pons durfen nicht amortisirt werden.

### S. 6.

Die Nummern ber zur Zurudzahlung fälligen, nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen wer= den während zehn Jahren nach dem Zahlungster= mine jahrlich einmal von dem Direktorium der Gesellschaft Behufs der Empfangnahme ber 3ahlung öffentlich aufgerufen. Die Obligationen, welche nicht innerhalb eines Jahres nach dem letten öffentlichen Aufrufe zur Einlösung vorgezeigt werden, sind werthlos, welches von dem Direktorium unter Angabe der werthlos gewordenen Rummern alsbann öffentlich zu erklaren ift. Die Gefell= Schaft hat wegen solcher Obligationen keinerlei Berpflichtung mehr, doch kann sie beren ganzliche oder theilweise Bezahlung vermittelst eines Beichlusses der Generalversammlung aus Billigkeits= rucksichten gewähren.

Außer den im S. 4. gedachten Fallen find die Inhaber der Obligationen berechtigt, deren Renn= werth in folgenden Fallen von der Gesellschaft in Stettin zuruckzufordern:

a) wenn fällige Zinskupons, ungeachtet solche gehörig zur Ginlofung prafentirt worben, langer als brei Monate unberichtigt bleiben;

wołanie sądowe wedle powszechnych przepisów prawnych być wydane. Za obligacye w ten sposób umorzone, jako i za obligacye podarte lub z innéj przyczyny na nic nie zdatne, towarzystwu zwrócone a zupełnie skasować się mające, nowe tym podobne obligacye wygotowane beda.

Zaginione lub zniweczone kupony prowizyjne amortyzacyi ulegać nie mają.

### S. 6. Hall I ma liquid

Numery obligacyi płatnych, a celem wykupienia nie prezentowanych, powinny przez dziesięć lat po terminie wypłaty corocznie raz jeden ze strony dyrekcyi towarzystwa dla odebrania wypłaty publicznie być wywoływane. Obligacye, w przeciągu roku po ostatniem wywołaniu publiczném, celem wykupienia ich nie prezentowane, staną się nieważnemi, co z strony dyrekcyi za podaniem nieważnych numerów publicznie ogłoszone być powinno. Towarzystwo co do obligacyi takich żadnego wprawdzie obowiązania mieć już nie będzie, przecież wolno mu być ma całkowitego lub częściowego wypłacenia ich, na mocy uchwały walnego zebrania, ze względów słuszności do-

### solve antiput period \$2.7. 18 1988 manhouse marked were the said contract of the

Z wyjątkiem przypadków w §. 4. oznaczonych, służyć będzie dzierzycielom obligacyi prawo żądania zwrotu nominalnéj wartości ich po towarzystwie w Szczecinie, w przypadkach następujących:

a) jeżeliby płatne kupony prowizyjne, mimo należytéj celem wykupienia prezentacyi ich, przez dłużej aniżeli trzy miesiące ujonospaties impolyovou agregiosa szczone być nie miały; and offer encourablement of the el manage [189] one required

Jahrgang 1865. (Nr. 6151.)

- b) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn mit Dampfwagen oder anderen dieselben ersetzenden Maschinen langer als sechs Monate aufhört;
- c) wenn die S. 4. festgesetzte Tilgung der Oblisgationen nicht inne gehalten wird.

In den Fällen zu a. und b. kann das Kapital an demselben Tage, wo einer dieser Fälle eintritt, zurückgefordert werden; in dem Falle zu c. ist dagegen eine dreimonatliche Kundigungsfrist zu beobachten.

Das Recht zur Zurückforberung dauert in dem Falle zu a. bis zur Zahlung des betreffenden Zinskupons, in dem Falle zu b. bis zur Wiesberherstellung des unterbrochenen Transportbetriesbes, das Recht der Kündigung in dem Falle zu c. drei Monate von dem Tage ab, an welchem die Tilgung der Obligationen hatte erfolgen sollen.

Bei Geltendmachung des vorstehenden Rucksforderungsrechts sind die Inhaber der Prioritäts: Obligationen sich an das gesammte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Gesellschaft zu halten befugt.

#### S. 8.

So lange nicht die gegenwärtig freirten Prioritäts-Obligationen eingelöst sind, oder der Einlösungsbetrag gerichtlich deponirt ist, darf die Gesellschaft keines ihrer Grundstücke, welches zum Bahnkörper oder zu den Bahnhöfen gehört, veraußern, auch eine weitere Aktien-Emittirung oder ein Anleihe-Geschäft nur dann unternehmen, wenn den gegenwärtig kreirten, sowie den früher emittirten Prioritäts-Obligationen für Kapital und Zinsen das Vorrecht vor den ferner auszugebenden Aktien oder auszunehmenden Anleihen vorbehalten und gesichert ist.

- b) jeżeliby obrót transportowy za pomocą wozów parowych lub innych zastępująwozów parowych lub innych zastępujących je maszyn na kolei żelaznéj dłuższego aniżeli sześciomiesięcznego doznać miał przerwania;
  - c) w razie nie dotrzymania ustanowionego w §. 4. amortyzowania obligacyi.

W przypadkach ad a. i b., wolno będzie kapitału w tym samym dniu, w którymby jeden z przypadków tych zajść miał, zażądać napowrót; w przypadku ad c. zaś trzechmiesięczny termin wypowiedzenia przestrzegany być powinien.

Prawo żądania zwrotu trwać będzie w przypadku ad a., aż do wypłaty dotyczących kuponów prowizyjnych, w przypadku ad b., aż do wprowadzenia znów w tryb przerwanego obrotu transportowego, a prawo żądania zwrotu w przypadku ad c. przez trzy miesiące, począwszy od dnia, w którym umorzenie obligacyi nastąpić było powinno.

Przy dochodzeniu wyż rzeczonego prawa żądania zwrotu, dzierzycielom obligacyi upierwszonych całkowitego ruchomego i nieruchomego majątku towarzystwa trzymać się będzie wolno.

#### §. 8.

Dopókiby utworzone obecnie obligacye upierwszone nie były wykupione, albo kwota wykupna sądowo deponowana, nie wolno towarzystwu żadnego z gruntów swych, do ogółu kolei lub do dworców należącego, zbywać, a dalszą emisyą akcyi albo zaciągnienie pożyczki też wtym tylko razie przedsięwziąść, gdyby utworzonym obecnie, tudzież wydanym dawniéj obligacyom upierwszonym pod względem kapitału i prowizyi prawo pierwszeństwa przed mającemi się daléj wydać akcyami lub zaciągnąć pożyczkami, zastrzeżone i zapewnione było.

b) jeżeliby obrót 1.6 n. ortowy za pomocz

Alle in diesem Privilegium vorgeschriebenen diffentlichen Bekanntmachungen mussen in den Preußischen Staats Mazeiger zu Berlin, in die Neue Stettiner Zeitung und in die Ostsee Zeitung zu Stettin eingerückt werden. Sollte eines dieser Blätter eingehen, so genügt die Bekanntmachung in den beiden anderen die zur anderweitigen, mit Genehmigung Unseres Handelsministers zu treffensden Bestimmung; sie muß aber unter allen Umsständen jederzeit in einer der zu Berlin erscheinensden Zeitungen erfolgen.

Bu Urkunde Dieses haben Wir das gegenwärtige Privilegium, welches durch die Geset-Sammlung bekannt zu machen ist, Allerhöchsteigenhändig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleistung Seitens des Staates zu geben oder Rechten Dritter zu präjudiziren.

Carlsbad, den 18. Juli 1865.

### (L. S.) Wilhelm.

v. Bobelfcwingh. Gr. v. Igenplit.

szysiwu żadnego z gruniów śwych, do ogólu

dalszą emisyą akcyi albo zaciągnienie poży-

ndodnesse red nu deir §. 9 gannar? red nuem (dere medleseid neredna reda negowijama? im eta Wszystkie ogłoszenia publiczne, w przywiskie ogłoszenia publiczne, w przywiskie ogłoszenia publiczne.

Wszystkie ogłoszenia publiczne, w przywileju niniejszym przepisane, powinny w Pruskim Donosicielu Rządowym w Berlinie, w gazecie Nowoszczecińskiej i w gazecie »Ostsee-Zeitung« w Szczecinie być umieszczone. Jeżeliby jedno z pism tych miało przestać wychodzić, ogłoszenie obydwoma drugiemi pismami aż do dalszej, za zezwoleniem Naszego Ministra handlu wydać się mającej dyspozycyi, wystarczać będzie; takowe przecież na wszelki przypadek każdą razą jedną z gazet w Berlinie wychodzących nastąpić winno.

Na dowód tegoż przywilej niniejszy, Zbiórem praw ogłosić się mający, Własnoręcznie Najwyżej Podpisaliśmy i pod Królewską pieczęcią Naszą wygotować Nakazaliśmy, nie Nadając tem przecież dzierzycielom obligacyi pod względem zaspokojenia ich żadnej z strony Rządu gwarancyi ani też prawom osób trzecich nie Uwłaczając.

Karlowe wary, dnia 18. Lipca 1865, nuredroj

### (L. S.) Wilhelm. Toursd

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Bahnforper ober zu den Bahnhöfen-

I.

### Berlin = Stettiner Gifenbahn = Obligation,

Bünfte Emission,

№ ..... über 200 Thaler Preußisch Kurant.

Inhaber dieser Obligation hat an die Berlin-Stettiner Gisenbahngesellschaft 3weihundert Thaler Preußisch Kurant

zu fordern, als Antheil an dem durch das umstehend beigefügte Allerhöchste Privilegium autorisirten Darlehne.

Die Zinsen mit vier einhalb Prozent für das Jahr sind gegen Rückzgabe der Zinsscheine halbjährlich am 1. April und 1. Oktober bei unserer Gesellschaftskasse zu erheben.

Stettin, ben .. ten ...... 18...

### Direftorium der Berlin-Stettiner Gifenbahngesellschaft.

(Drei Unterschriften.)

(Trockener Stempel.)

Eingetragen Obligationsbuch Fol. . . . . .

Gegengezeichnet Der Hauptkaffen = Renbant.

N.

I.

## Obligacya kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiej,

emisya piąta,

No ..... na 200 talarów Pruską grubą monetą.

Dzierzycielowi obligacyi niniejszéj należy się od Berlińsko-Szczecińskiego towarzystwa kolei żelaznéj

dwieście talarów Pruską grubą monetą

jako cząstka pożyczki, na mocy przyłączonego drugostronnie Najwyższego przywileju, dozwolonéj.

Prowizye w ilości czterech i pół od sta rocznie, powinny za zwróceniem kwitów prowizyjnych, półrocznie 1. Kwietnia i 1. Października u kasy towarzystwa naszego być wybierane.

Szczecin, dnia ...go .................. 18...

### Dyrekcya towarzystwa kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiego.

(Trzy podpisy.)

(Pieczęć sucha.)

Zaciągnione w księgę obligacyi Fol..... Kontrasygnowane Rendant kasy głównéj.

N.

II.

Gold i dranging wonder stoenscheine und ein Talonschein.)

4 Mthlr. 15 Ggr.

4 Mthlr. 15 Ggr.

Zinsschein Serie I. M .....

zur

Berlin = Stettiner Eisenbahn = Obligation, V. Emission,

Direftorium der Berlin = Stettiner Gifenbahngefellschaft.

(Trockener Stempel.)

Ausgefertigt.

(Unterschrift des Kontroleurs.)

Dieser Zinsschein verfällt nach vier Jahren laut S. Deivillegiums.

(Dwadzieścia kwitów prowizyjnych i talon.)

4 tal. 15 sgr.

4 tal. 15 sgr.

### Kwit prowizyjny poczet I. M.

obligacyi kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiéj, emisyi V., na 200 talarów.

Cztery talary piętnaście srebrnych groszy dzierzycielowi ni-...... 18.. z kasy towarzystwa naszego niejszego na ... go należeć się będzie.

Szczecin, dnia ...go ....

Dyrekcya towarzystwa kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiego.

(Pieczęć sucha.)

Wygotowane.

(Podpis kontrolera.)

nsschieme und ein Antonieum przywileju ci cón Niniejszy kwit prowizyjny na mocy czterech latach przepadnie.

### Talonschein

rustines is kwitch provisymych i talam.)

Berlin = Stettiner Gisenbahn = Obligation, V. Emission,
W. .... über 200 Thaler.

Gegen Rückgabe dieses Talonscheines ist die .. Gerie der Zinkscheine nach besonders dazu erlassener Aufforderung bei unserer Gesellschaftskasse entzgegenzunehmen, sofern nicht von dem Inhaber der Obligation gegen diese Außereichung bei dem unterzeichneten Direktorium schriftlich Widerspruch erhoben worden ist. Im Falle eines solchen Widerspruchs erfolgt die Ausreichung an den Inhaber der Obligation.

Stettin, ben .. ten ...... 18..

Direktorium der Berlin = Stettiner Gisenbahngesellschaft.

(Trockener Stempel.)

Ollenieren Jones eine Gertagen der der Ausgefertigt.

(Unterschrift des Rontroleurs.)

### Talon

do

obligacyi kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiej, emisyi V.,

"M. ..... na 200 talarów.

Za zwróceniem niniejszego talonu .....poczet kwitów prowizyjnych, za osobnym, końcem tym wydanym zapozwem u kasy towarzystwa naszego pobrany być powinien, jeżeliby naprzeciw wydaniu temu przez dzierzyciela obligacyi do podpisanéj dyrekcyi protest piśmiennie zaniesiony nie był. W razie wniesienia protestu takiego, wydanie na ręce dzierzyciela obligacyi nastąpi.

Szczecin, dnia .. go ...... 18..

### Dyrekcya towarzystwa kolei żelaznéj Berlińsko-Szczecińskiego.

(Pieczęć sucha.)

Wygotowane.

(Podpis kontrolera.)

(Nr. 6152.) Privilegium wegen Ausgabe auf ben Inhaber lautender Obligationen der Stadt Trier im Betrage von 50,000 Thalern. Vom 18. Juli 1865.

### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

ertheilen, nachdem die Stadtverordneten = Ber= fammlung zu Trier barauf angetragen hat, zum 3wecke der Regulirung der städtischen Schuldver= haltniffe und zur Bestreitung der Rosten mehrerer gemeinnütiger Unternehmungen ihr zur Aufnahme eines Darlehns von 50,000 Thalern — in Wor= ten: funfzig Tausend Thalern — gegen Auß= stellung auf den Inhaber lautender und mit Bind= Rupons versehener Obligationen Unsere landesherr= liche Genehmigung zu ertheilen, und bei diesem Antrage im Interesse ber Stadtgemeinde Trier sowohl als der Gläubiger sich nichts zu erinnern gefunden hat, in Gemagheit bes S. 2. bes Ge= fetes vom 17. Juni 1833. wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsverpflichtung an jeden Inhaber enthalten, durch gegenwartiges Privilegium Unfere landesherrliche Genehmigung gur Ausgabe ber gedachten Obligationen unter nachstehenden Bedingungen.

.1. Que controle maja

Es werden ausgegeben:

ice piec lat kumo

in Summa = 50,000 Thaler.

Die Obligationen werden mit vier und ein= halb vom Hundert jährlich verzinst und die Zinsen jedes Jahr am 1. Juli von der Stadtkasse zu Trier gegen Rückgabe der ausgefertigten Zins= kupons gezahlt. Zur Tilgung der Schuld wird

(No. 6152.) Przywiléj, tyczący się wydania opiewaja cych na dzierzyciela obligacyi miasta Trewiru w ilości 50,000 talarów. Z dnia 18. Lipca 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

udzielamy, na wniosek zebrania reprezentan tów miasta Trewiru, aby mu na zaciągnienie potrzebnéj celem zregulowania długów miasta i opędzenia kosztów kilku wszechużytecznych przedsiębierstw, pożyczki w ilości 50,000 talarów – wyraźnie: pięćdziesięciu tysięcy talarów - za wystawieniem opiewających na dzierzy ciela, kuponami prowizyjnemi opatrzonych obligacyi, Naszego Monarszego udzielić ze zwolenia, a zważywszy, że się pod względem wniosku tego ani w interesie miasta Trewird ani wierzycieli nic do nadmienienia nie znalazło, na mocy §. 2. prawa z dnia 17. Czerwca 1833., tyczącego się wystawienia papierów obowiązanie wypłaty na ręce dzierzyciela za wierających, przywilejem niniejszym na wyd<sup>a</sup> nie rzeczonych obligacyi zezwolenie Nasze Monarsze, pod następującemi warunkami.

(6. 2.) unterzeichnet und von bein Stabtrente neifter und bem mitt. Rontrole beauftragten

Wydanych być ma: Matainaterie nedojiidali

ogółem = 50,000 tal

Od obligacyi cztery i pół od sta roczne prowizyi się opłacać a z prowizyi 1. Lipca każ żdego roku kasa miejska w Trewirze za zwrotem wygotowanych kuponów prowizyjnych uż szczać się będzie. Na umorzenie długu pro-

lährlich Ein Prozent von dem Kapitalbetrage der ausgegebenen Obligationen nebst den Zinsen der eingelösten Obligationen verwandt, so daß in neun und dreißig Jahren die sammtlichen Obligationen eingelöst sein werden.

Der Stadtgemeinde bleibt jedoch vorbehalten, den Tilgungsfonds zu verstärken und dadurch die Abtragung der Schuld zu beschleunigen. Den In= babern der Obligationen sieht kein Kundigungerecht Jegen die Stadtgemeinde zu.

#### opedzenia kosztów. 21. n wszechużytecznych

Bur Leitung ber die Ausstellung, Berginfung und Tilgung der auszugebenden Obligationen betreffenden Geschäfte wird eine Rommission gebildet, bestehend aus dem Burgermeister und zwei von der Stadtverordneten = Bersammlung zu mahlenden Einwohnern von Trier.

### Wignesing plantwoler S. 3.

Die Obligationen werden in fortlaufenden Nummern, und zwar die Obligationen zu 50 Tha= ler von 1. bis einschließlich 200., jene zu 100 Thaler von 201. bis einschließlich 600. nach dem ange= bangten Schema ausgestellt, von der Kommission (J. 2.) unterzeichnet und von dem Stadtrent= meister und dem mit der Kontrole beauftragten städtischen Sekretariatsbeamten kontrasignirt.

Denselben ift der Abdruck dieses Privilegiums beizufügen.

\$. 4. Den Obligationen werden für die nachsten funf Jahre Zinskupons und Talons nach dem angehangten Schema beigegeben. Mit Ablauf Dieser und jeder folgenden funfjahrigen Periode werden, nach vorheriger offentlicher Bekannt= machung, neue Zinskupons und Talons durch die Stadtkaffe an die Borzeiger ber Talons ober, wenn

cent jeden od kwoty kapitałowej wydanych obligacyi tudzież prowizye obligacyi wykupionych obracane rocznie będą, tak że w trzydziestu dziewięciu latach wszystkie obligacye wykupione być maja.

Gminie miejskiéj przecież, zasilenie funduszu amortyzacyjnego a tym sposobem przyspieszenie odpłacenia długu się zastrzega. Dzierzyciele obligacyi prawa wypowiedzenia naprzeciw gminie miejskiej nie mają.

# Ivede ber Regntirung ber sichnischen Schuldvereiten mehreren

Celem kierowania czynnościami, tyczącemi sie wystawienia, opłacania prowizyą i umarzania mających się wydać obligacyi, komisya utworzoną będzie, która z burmistrza i dwóch. przez zebranie reprezentantów miasta wybrać sie mających mieszkańców Trewiru, składać się powinna.

## gefunden bat, in . E. . ?

Obligacye w bieżących numerach, a mianowicie obligacye po 50 talarów od No. 1. do No. 200. włącznie, a obligacye po 100 talarów od No. 201. do No. 600. włącznie, na przyłaczony wzór wystawione, przez komisyą (§. 2.) podpisane a przez skarbnika miejskiego jako i przez sekretarza miejskiego, kontrolę majacego, kontrasygnowane być mają.

Do obligacyi odbicie niniejszego przywileju dołączyć należy.

### §. 4.

Obligacyom na następujące pieć lat kupony prowizyjne i talon na załączony wzór przydane będą. Z upływem tegoż jako i każdego następującego pięcioletniego peryodu powinny, za poprzedniém publiczném ogłoszeniem, nowe kupony prowizyjne i talony przez kasę miejska na ręce prezentujących talony, lub, w razie za-[190\*]

diese abhanden gekommen sein sollten, dem rechtzeitigen Borzeiger der Obligationen ausgereicht und, daß dies geschehen, auf den Obligationen vermerkt.

Die Rupons werden von dem Bürgermeister, dem Stadtrentmeister und dem mit der Kontrole beauftragten städtischen Sekretariatsbeamten unterschrieben. Die Talons werden mit dem Faksimile der Kommittirten der Stadtverordneten versehen und von dem Bürgermeister unterschrieben.

#### S. 5.

Dom Berfalltage ab wird gegen Auslieferung der Zinskupons der Betrag derselben an den Borzzeiger durch die Stadtkasse gezahlt. Auch werden die fälligen Zinskupons bei allen Zahlungen an diese Kasse, namentlich bei Entrichtung der Komzmunalsteuern und städtischen Pachtgelder, in Zahlung angenommen.

### .6 . Rakujacych kuponów

Die Zinskupons werden ungültig und werthlos, wenn sie nicht binnen funf Jahren nach der Verfallzeit zur Zahlung präsentirt werden; die dafür ausgesetzten Fonds sollen nach Bestimmung der städtischen Behörden zu milden Stiftungen verwendet werden.

### or 2 owiena g. 7 rocznie

lösenden Obligationen werden jährlich durch das Loos bestimmt. Auch behält sich die Stadt das Recht vor, sämmtliche noch umlaufende Schuld-verschreibungen zu kündigen.

Die ausgeloosten, sowie die gekundigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Rummern und Beträge drei Monate vor dem Zahlungstage öffentlich bekannt gemacht. guby tychże, wczesnemu prezentantowi obligacyi być wydane, a że to nastąpiło, na obligacyi zauważone.

Kupony przez burmistrza, skarbnika miejskiego i sekretarza miejskiego, kontrolę mającego, podpisywane będą. Talony w odczynnik komitentów reprezentantów miasta opatrzone i przez burmistrza podpisywane być mają.

### §. 5.

Począwszy od terminu zapłaty, powinna za wydaniem kuponów prowizyjnych waluta ich na ręce oddawcy przez kasę miejską być wypłacana. Płatne kupony prowizyjne zarazem przy wszelkich wypłatach do kasy téjże uiszczanych, zwłaszcza przy opłacaniu podatków komunalnych i dzierzawy miejskiéj, w miejsce zapłaty przyjmowane być mają.

### §. 6.

Kupony prowizyjne staną się nieważnemi, jeżeli w przeciągu lat pięciu po upływie terminu celem wypłaty prezentowane nie będą; fundusze ztąd utworzone powinny wedle dyspozycyi władz miejskich na dobroczynne fundacye być obrócone.

#### §. 7.

Obligacye, na mocy postanowienia pod §. 1. zawartego, wykupywać się mające, losem rocznie wyznaczane będą. Prócz tego zastrzega sobie miasto prawo, wypowiedzenia wszystkich kursujących jeszcze zapisów dłużnych.

Wylosowane jako i wypowiedziane zapisy dłużne, z oznaczeniem numerów i kwot, w trzy miesiące przed terminem wypłaty ogłoszone publicznie będą. gacyi byc wydane, a .8 .2 masta die bastabiled

Die Verloosung geschieht durch die im S. 2. bezeichnete Kommission in einem vierzehn Tage vorher durch die Trierer Lokalblätter zur öffentslichen Kenntniß zu bringenden Termine, zu welchem dem Publikum der Zutritt gestattet ist. Ueber die Verloosung wird ein von dem Bürgermeister und den übrigen Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen.

### S. 9.

Die Auszahlung der ausgeloosten Obligationen erfolgt an dem dazu bestimmten Tage nach dem Rominalwerthe durch die Stadtkasse an den Vorzeiger der Obligationen gegen Auslieferung dersselben.

Mit diesem Tage hort die Verzinsung der außgeloosten Obligationen auf. Mit letzteren sind zugleich die ausgereichten, nach deren Zahlungstermine
fälligen Zinökupons einzuliefern; geschieht dies
nicht, so wird der Betrag der fehlenden Zinökupons von dem Kapitale gekürzt und zur Einlösung dieser Kupons verwendet.

### .01 .Q dooroczynne fun

Die Nummern der ausgeloosten, nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen sind in der nach der Bestimmung unter S. 7. jährlich zu erlassenden Bekanntmachung wieder in Erinnerung zu bringen. Werden die Obligationen, dieser wiederholten Bekanntmachung ungeachtet, nicht binnen dreißig Jahren nach dem Zahlungstermine zur Einlösung vorgezeigt, auch nicht, der Bestimmung unter S. 13. gemäß, als verloren oder vernichtet angemeldet, so sollen nach deren Ablauf die Obligationen als getilgt angesehen und die Kapitalbeträge derselben zu milden Stiftungen verwendet werden.

biese abhanden gesommen gein sollten, dem rechtszeitigen Vorzeiger der Kligationen ausgereicht

Losowanie nastąpi przez komisyą w §. 2. oznaczoną, w terminie w czternaści dni pierwej Trewirskiemi pismami miejscowemi do wiadomości publicznej podać się mającym, na któren publiczności przystęp dozwolony. Z wylosowania protokół, przez burmistrza i drugich członków komisyi podpisać się mający, przyjęty być powinien.

### solinoispron Of ding. 9.

Wypłata obligacyi wylosowanych, w dniu na to wyznaczonym wedle wartości nominalnéj przez kasę miejską na ręce prezentanta obligacyi za wydaniem tychże nastąpi.

Z dniem tym opłacanie prowizyi od obligacyi wylosowanych ustanie. Z temiż ostatniemi wraz kupony prowizyjne, w terminach późniejszych płatne, załączone być powinny; w przeciwnym razie, kwota brakujących kuponów prowizyjnych z kapitału potrąconą i na wykupienie kuponów tychże obróconą będzie.

# 

Numery wylosowanych, celem wykupienia nie prezentowanych obgliacyi, powinny w ogłoszeniu, na mocy postanowienia §. 7. rocznie wydawać się mającém, być przypominane. Jeżeliby obligacye mimo kilkokrotnych ogłoszeń tych, w przeciągu trzydziestu lat po terminie zapłaty ani celem wykupienia prezentowane, ani też stósownie do przepisu §. 13., jako zaginione lub zniweczone podane być nie miały, w takim razie obligacye po upływie czasu rzeczonego za umorzone uważane a waluty kapitałowe ich na dobroczynne fundacye obrócone będą.

sane, pismami ,11 . 2. statutu niniejszego

Für die Verzinsung und Tilgung der Schulden haftet die Stadtgemeinde mit ihrem gesammten Vermögen und ihren sammtlichen Ginkunften und kann, wenn die Zinsen oder die ausgeloosten Obligationen nicht zur rechten Zeit gezahlt werden, die Zahlung von den Gläubigern gerichtlich verfolgt werden.

### S. 12.

Die in den SS. 4. 7. und 10. vorgeschriebe= nen Bekanntmachungen erfolgen durch die Trierer Lokalblätter, das Amtsblatt oder den öffentlichen Anzeiger der Regierung zu Trier und eine in Coln erscheinende Zeitung.

### S. 13.

In Ansehung der verlorenen oder vernichteten Obligationen oder Zinskupons sinden die auf die Staatsschuldscheine und deren Zinskupons Bezug habenden Vorschriften der Verordnung vom 16. Juni 1819, wegen des Aufgebots und der Amortisation verlorener oder vernichteter Staatspapiere SS. 1. bis 13. mit nachstehenden näheren Bestimmungen Anwendung:

a) die im S. 1. jener Verordnung vorgeschriebene Anzeige muß der im S. 2. dieses Privilegii genannten Kommission gemacht werden.

Dieser werden alle diesenigen Geschäfte und Befugnisse beigelegt, welche nach der an= geführten Verordnung dem Schakministerium zukommen; gegen die Verfügungen der Kom= mission sindet jedoch der Rekurs an die Re= gierung zu Trier statt;

b) das im S. 5. der Verordnung gedachte Aufgebot erfolgt bei dem Landgerichte in Trier; drud milo mannich §. 11 ne burch

Za opłacanie prowizyi i umorzenie długów gmina miejska całym majątkiem i wszystkiemi dochodami swemi odpowiadać będzie. W razie nie wypłacenia prowizyi lub wylosowanych obligacyi w swym czasie, wierzycielom zapłaty sądowo dochodzić będzie wolno.

#### §. 12.

Przepisane w §§. 4. 7. i 10. ogłoszenia, Trewirskiemi pismami miejscowemi, dziennikiem lub donosicielem publicznym Regencyi w Trewirze i jedną z gazet w Kolonii wychodzących, nastąpić powinny.

### ten bes Grante zu beneilligen ober Rechten

Pod względem obligacyi albo kuponów prowizyjnych zagubionych lub zniweczonych, powinny odnoszące się do obligacyi Rządowych i kuponów prowizyjnych ich, przepisy ustawy z dnia 16. Czerwca 1819., tyczącéj się wywołania i amortyzacyi zagubionych lub zniweczonych papierów Rządowych §§. 1. do 13., za przestrzeganiem następujących bliższych postanowień, być przystósowane:

a) doniesienie, w §. 1. ustawy rzeczonéj przepisane, powinno do komisyi, w §. 2. przywileju niniejszego oznaczonéj, być wystósowane.

Komisyi téj wszystkie prawa i funkcye te się nadają, które na mocy rzeczonéj ustawy Ministerstwu skarbu służą; naprzeciw dekretom komisyi przecież rekurs do Regencyi w Trewirze miejsce mieć będzie;

b) wywołanie w §. 5. ustawy oznaczone, u sądu ziemskiego w Trewirze nastąpić powinno;

- c) die in den §§. 6. 9. und 12. derselben vorgeschriebenen Bekanntmachungen sollen durch die im §. 12. gegenwärtigen Statuts gesnannten Blätter geschehen;
- d) an die Stelle der im S. 7. der Verordnung erwähnten sechs Zinszahlungstermine sollen vier, und an die Stelle des im S. 8. erwähnten achten Zahlungstermines soll der fünfte treten.

Jur Urkunde dieses und zur Sicherheit der Gläubiger haben Wir das gegenwärtige, durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringende landesherrliche Privilegium Allerhöchsteigenhändig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch daburch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleistung von Seiten des Staates zu bewilligen oder Rechten Oritter zu präsudiziren.

Gegeben Carlsbad, ben 18. Juli 1865.

Www. avd Gibinocona anagona sajeda diala anal

### (L. S.) Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Ikenplik. Gr. zu Eulenburg.

- c) ogłoszenia w §§. 6. 9. i 12. ustawy przepisane, pismami w §. 12. statutu niniejszego oznaczonemi, miejsce mieć mają;
- d) w miejsce wymienionych w §. 7. ustawy terminów na wypłatę prowizyi sześciu, cztery, a w miejsce wspomnionego w §. 8. terminu zapłaty ósmego, termin piąty wstąpić powinien.

Na dowód tegoż i na ubezpieczenie wierzycieli niniejszy statut Monarszy, Zbiorem praw do wiadomości publicznéj podać się mający, Własnoręcznie Najwyżéj Podpisaliśmy i wygotować go pod Królewską pieczęcią Naszą Nakazalismy, nie Nadając tém przecież dzierzycielom obligacyi pod względem zaspokojenia ich żadnéj z strony Rządu gwarancyi ani prawom osob trzecich nie Uwłaczając.

Dan w Karłowych warach, z dnia 18. Lipca 1865.

vilegii genannien Komminum de de de de

# (L. S.) Wilhelm.

Bodelschwing. Hr. Itzenplitz. Hr. Eulenburg.

# Dbligation ber Stadt Trier

Nº ....

(Trockener Stempel)

für lirfunde dieses und zur Sicherheit beit Mit dowod tegos i garebesgieczenie

.... Thaler Preußisch Rurant.

Die Endesunterzeichneten, durch das Allerhöchste Privilegium vom ...... hierzu ausdrücklich ermächtigt, beurkunden und bekennen hiermit, daß der Inhaber dieser Obligation die Summe von ..... Thaler Kurant, deren Empfang sie bescheinigen, an die Stadt Trier zu fordern hat.

Die auf vier ein halb Prozent jährlich festgesetzten Zinsen sins am ...... jeden Jahres fällig, werden aber nur gegen Ruckgabe der ausgegebenen Zins= Rupons gezahlt.

Die naheren Bedingungen sind in dem umstehend abgedruckten Privilegium enthalten.

### Die städtische Kommission.

Der Burgermeister. Die Kommittirten ber Stadtverordneten.

Eingetragen Kontrolbuch Fol. .... 19 .... (Hierzu find .... Rupons ausgereicht.)

Der städtische Sekretariatsbeamte. Der Stadtrentmeister.

### Obligacya

### m i a s t a T r e w i r u

Nº ....

(Pieczęć sucha)

na

### ..... talarów Pruską grubą monetą.

Niżéj podpisani, na mocy Najwyższego przywileju z dnia .......... wyraźnie do tego upoważnieni, poświadczają i przyznają niniejszém, jako się dzierzycielowi obligacyi téjże ..... talarów grubą monetą, z których wybrania się kwituje, od miasta Trewiru należy.

Prowizye, rocznie na cztery i pół od sta ustanowione, płatne będą ....... każdego roku, pobranie ich przecież li za zwrotem wydanych kuponów prowizyjnych nastąpić będzie mogło.

Bliższe warunki w przywileju drugostronnie odbitym zawarte.

Trewir, dnia ..go .................. 18...

### Komisya miejska.

Burmistrz.

Komitenci reprezentantów miasta.

Wciągnione w księgę kontroli Fol. . . . . . . (Do tego wydanych jest kuponów . . . . )

Sekretarz miejski.

Skarbnik miejski.

| (Ether) Tenpon                                                                                                                                                                                        | Christian Control                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligation der Stadt Trier<br>über                                                                                                                                                                    | Dieser Aupon wird nach dem Allerhöchsten Privilegium vom ungültig und werthlos, wenn dessen Geldbetrag nicht bis zum ten erhoben ist. |
| Thaler Kurant.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| Inhaber dieses empfängt am die Zinsen der oben- genannten Obligation der Stadt Trier für die Zeit vom Thaler bis dahin aus der Stadtkasse hierselbst mit Thaler Silbergroschen Kurant.  Trier, denten |                                                                                                                                       |
| Die städtische Kommission.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| Der Bürgermeister. Die Komm                                                                                                                                                                           | nittirten der Stadtverordneten                                                                                                        |
| (ND Die Mamen her Committieten her Stahten                                                                                                                                                            | erordneten merden gedruckt.)                                                                                                          |

Der Stadtrentmeister.

Eingetragen Fol. .... ber Kontrole.

Der städtische Sekretariatsbeamte.

### (Pierwszy) kupon munica

obeser Rupon wird nach bem

obligacyi miasta Trewiru

Nº ....

Na mocy Najwyższego przywileju z dnia...........kupon ten stanie się nie ważnym, jeżeli waluta jego do ......... pobraną nie będzie.

na

. talarów grubą monetą.

Dzierzyciel niniejszego odbierze ....... prowizye od wyż rzeczonéj obligacyi miasta Trewiru za czas od ....... do ...... z kasy miejskiéj w miejscu w ilości ..... talarów ..... srebrnych groszy grubą monetą.

Trewir, dnia ..... 18...

### Komisya miejska.

Burmistrz.

Komitenci reprezentantów miasta.

(NB. Nazwiska komitentów reprezentantów miasta odbite być powinny.)

Zaciagnione Fol. .... kontroli.

Sekretarz miejski.

Skarbnik miejski.

### Jalon.

Inhaber dieses Talons empfangt gegen deffen Ruckgabe zu ber Obligation der Stadt Trier M .... über .... Thaler Kurant die .. te Serie Zins= Kupons für die Jahre 18.. bis 18.. bei der Stadtkasse zu Trier.

Trier, den ...... 18..

### Die städtische Kommission.

Der Burgermeister. Die Kommittirten der Stadtverordneten.

(Fatsimile.)

(Die Aushandigung ber Rupons bleibt bis jum Nachweise ber Empfange= berechtigung ausgesetzt, wenn der Inhaber der Obligation den Calon als verloren gegangen anzeigt und rechtzeitig gegen die Aushändigung der Aupons an den Präsentanten des Calons bei der städtischen Kommission protestirt.)

### Talon.

Dzierzyciel niniejszego talonu odbierze za jego zwrotem do obligacyi miasta Trewiru M..... na..... talarów grubą monetą ... poczet kuponów prowizyjnych za lata 18.. do 18.. u kasy miejskiej w Trewirze.

Trewir, dnia ..... 18...

### Komisya miejska.

astandiamendatBurmistrz.

Komitenci reprezentantów miasta.

(Odczynnik.)

(Wydanie kuponów aż do wykazu prawa do odebrania wstrzymane będzie, jeżeliby dzierzyciel obligacyi talon jako zagubiony podał i wcześnie naprzeciw wydaniu kuponów na ręce prezentanta talonu u komisyi miejskiéj zaprotestował.)

(Nr. 6153.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhochste Genehmigung der von dem "Aplerbecker Aktienverein für Bergbau" zu Dortmund wegen Abanderung des Gesellschaftsstatuts gefaßten Beschlüsse. Bom 12. August 1865.

(No. 6153.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia uchwał przez »Aplerbeckskie towarzystwo akcyjne dla górnictwa w Dortmund względem odmiany statutu towarzystwa ustanowionych. Z dnia 12. Sierpnia 1865.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchssten Erlasses vom 4. August 1865. die von der Generalversammlung des "Aplerbecker Aktienverseins für Bergbau" zu Dortmund gefaßten, in der notariellen Berhandlung vom 26. April d. J. unter Nummer 7. enthaltenen Beschlüsse wegen Abänderung des Formulars der Dividendenscheine, sowie des S. 33. des unter dem 10. August 1857. bestätigten Gesellschaftsstatuts zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst ben genehmigten Statutanderungen wird durch das Umtsblatt der Königlichen Regierung zu Urnsberg bekannt gemacht werden.

Berlin, ben 12. August 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Im Auftrage: Delbrud.

Jego Królewska Mość Najwyższém rozporządzeniem z dnia 4. Sierpnia 1865. powzięte przez walne zebranie » Aplerbeckskiego towarzystwa akcyjnego dla górnictwa w Dortmund, w notaryalnej czynności z dnia 26. Kwietnia r. b. pod numerem 7. zawarte uchwały, tyczące się odmiany formularza kwitów dywidendowych, tudzież §. 33., potwierdzonego pod dniem 10. Sierpnia 1857. statutu towarzystwa, zatwierdzić raczył.

Najwyższe rozporządzenie wraz z zatwierdzonemi odmianami statutu, dziennikiem urzędowym Królewskiej Regencyi w Arnsbergu ogłoszone będą.

Berlin, dnia 12. Sierpnia 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Z polecenia: Delbrueck. (Nr. 6154.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung der unter der Firma: "Preussische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft" mit dem Size zu Berlin errichteten Aktiengesellschaft. Vom 13. August 1865.

Des Königs Majeståt haben mittelst Allershöchsten Erlasses vom 26. Juli 1865. die Errichstung einer Aktiengesellschaft unter der Firma: "Preußische Lebensversicherungs = Aktiengesellschaft" mit dem Sitz zu Berlin, sowie deren Statut vom 16. Juni 1865. zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem Statute wird durch das Amtsblatt des Regierungsbezirks Potsdam und der Stadt Berlin bekannt gemacht werden.

Berlin, ben 13. August 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Im Auftrage:

Delbrud.

Der Minister des Innern.

Im Auftrage: v. Klubow. (No. 6154.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia towarzystwa akcyjnego pod firmą: "Pruskiego akcyjnego towarzystwa zabezpieczenia życia" z siedzibą w Berlinie zawiązanego. Z dnia 13. Sierpnia 1865.

Jego Królewska Mość Najwyższém rozporządzeniem z dnia 26. Lipca 1865. zawiązanie się towarzystwa akcyjnego pod firmą: »Pruskiego akcyjnego towarzystwa zabezpieczenia życia z siedzibą w Berlinie, tudzież statut jego z dnia 16. Czerwca 1865. zatwierdzić raczył.

Najwyższe rozporządzenie wraz z statutem, dziennikiem urzędowym obwodu regencyjnego Poczdamskiego i miasta Berlina ogłoszone będą.

Berlin, dnia 13. Sierpnia 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Z polecenia: MI 030 mil 1983

Delbrueck.

Minister spraw wewnętrznych.

Z polecenia:

Kluetzow.

(Nr. 6155.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung der Abanderungen der §S. 4. und 51. des Statuts der "Gladbacher Feuerwersicherungs-Aktiengesellschaft" zu Gladbach. Vom 13. August 1865.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 26. Juli 1865. die von der "Gladbacher Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft" in der außerordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar d. J. beschlossene Abanderung des 5. 4. ihres Statuts, sowie die von den drei bevollmächtigten Direktoren der Gesellschaft unterm 23. Mai d. J. zu S. 51. des Statuts vorgenommene Uenderung zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem notariellen Protokolle vom 23. Mai 1865. wird durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Dussels dorf bekannt gemacht werden.

Berlin, den 13. August 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Im Auftrage: Delbruck.

Der Minister des Innern.

Im Auftrage: v. Klütow. (No. 6155.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia odmian §§. 4. i 51. statutu "Gladbachskiego akcyjnego towarzystwa zabezpieczenia od ognia" w Gladbach. Z dnia 13. Sierpnia 1865.

Jego Królewska Mość Najwyższém rozporządzeniem zdnia 26. Lipca 1865. uchwaloną przez "Gladbachskie akcyjne towarzystwo zabezpieczenia od ognia" na nadzwyczajném walném zebraniu z dnia 31. Stycznia r. b. odmianę §. 4. statutu, jako i zaprowadzoną pod dniem 23. Maja r. b. przez trzech dyrektorów towarzystwa odmianę §. 51. statutu zatwierdzić raczył.

Najwyższe rozporządzenie wraz z notaryalnym protokółem z dnia 23. Maja 1865. dziennikiem urzędowym Królewskiej Regencyi w Duesseldorfie ogłoszone będą.

Berlin, dnia 13. Sierpnia 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Z polecenia: Delbrueck.

Minister spraw wewnętrznych.

Z polecenia: Kluetzow.

Rebigirt im Bureau bes Staats . Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober hofbuchbruckerei (R. v. Deder).

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker).